# Amtsblatt Jemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. Juni 1866.

Nº 137

16. Czerwca 1866.

(1054) Яипотасынд (1

der k. k. ofigalizischen Finanz-Landes-Direkzion, betreffend die Regulirung der Bemautung der Horodenkaer Verbindungsstraße im Kolomeaer und Czortkower Kreise.

Nro. 15375. Zufolge Finanz-Ministerial-Erlaßes vom 13. April 1866 3. 15458 werden an der Horodenkaer Verbindungsstraße im Kolomeaer und Czortkower Kreise vom 1. Jänner 1867 angefangen folgende Nergriol-Mauthstationen bestehen und mar

folgende Aerarial-Mauthstazionen bestehen, und zwar:
I. In Kolomea gegen Gwoździec im 1. Biertel der 1. Meile bei einem der äußersten Häuser der Kolonie Baginsberg vor der Einsmundung des südwärts nach Kolomea führenden Landweges zur Einhebung

a) der Wegmauth für 2 Meilen, nämlich für die 1. und 2. Meile,

und

b) ber Brückenmauth nach ber I. Tarifeklasse für die 10 Klafter lange, im 3. Viertel ber 2. Meile nächst Podhajczyki über den

Turka-Bach führende Brude Dro. 11.

Da jedoch in Kolomea bereits zwei Mauthschranken, und zwar gegen Jahlonow und gegen Kanczyn bestehen, und der Fall eintreten kann, daß die auf der Horodenkaer Verbindungsstraße über den Schranken Kolomea gegen Gwoździec ko menden Fuhren ihren Weg gegen Jahlonow oder Lanczyn nehmen werden, so wird die Begünzstigung, welche für die beiden bemerkten Mauthschranken besieht, nämzlich raß alle jene Partheten, welche im Verkehre von Lanczyn gegen Jahlonow oder umgekehrt an einem und demselben Tage die Wegmauth an einem der in Kolomea gegen Lanczyn oder Jahlonow aufzgestellten Schranken bereits entricktet haben und sich darüber mit der Bollete ausweisen, von der Entricktung ter Wegmauth an dem zweiten Schranken freizuhalten sind, auch auf die Station Kolomea gegen Gwoździec ausgebehnt.

II. In Alt-Gwozdziec im 1. Biertel 1/100 ber 3. Meile beim

berrichaftlichen Wirthehause gur Ginbebung

a) der Wegmauth für 2 Meilen, nämlich für die 3. und 4. Meile,

b) der Brückenmauth II. Klasse für die 28 Klaster lange Brücke Mro. 20 über den Mühlbach und für die 115/6 Klaster lange Brücke Mro. 22 über den Czerniawa-Bach unter gleichzeitiger Aushebung der dermaligen Mauthstazion in Podhajczyki (Alts-Gwoździec genannt).

III. In Wierzbowce mit dem Aufstellungspunkte im 4. Biertel der 4. Meile beim Wirthshause in Wierzbowce zur Einhebung der Wegmauth für 2 Meilen, nämlich die 5. und 6. Meile unter Auf-

lassung ber Mauthstazion in Czerniatyn.

IV. In Horodenka nordsostwärts an der Seite gegen Uscieczko im 3. Viertel 4/100 der 6. Meile vor der Einmundung des von Potoczyska führenden Landweges zur Einhebung der Wegmauth für 2 Meilen, nämlich die 7. und 8. Meile; endlich

V. In Uscieczko im 3. Biertel ber 8. Meile auf bem bisheri-

gen Standpunkte gur Ginhebung

v) der Wegmauth fur 2 Meilen bis jum Mauthschranken in Tluste

an ber Tarnopoler Berbindungestraße, dann

b) ber Brückenmauth nach ber I. Tarifeklasse für die 16 Klafter, 4 Schuh lange, über ben Dzuryn-Bach führende Brücke Nr. 78.

Dies wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Beisate gebracht, daß die Einhebung der Mauthgebühren bei den angeführten neu errichteten Aerarial=Mauthstazionen vom 1. Jänner 1867 beginnen werbe.

Lemberg, am 31. Mai 1866.

#### Obwieszczenie

c. k. wschodnio - galicyjskiej krajowej dyrekcyi skarbu, względem uregulowania poboru myta na Horodeńskim gościńcu łączącym w obwodach kołomyjskim i czortkowskim.

Nr. 15375. W skutek rozporządzenia ministerstwa skarbu z dnia 13. kwietnia 1866 l. 15458 będą znajdowały się na Horodeńskim gościńcu łączącym w obwodach kołomyjskim i czortkowskim zacząwszy od 1. stycznia 1867 następujące stacye do poboru myta skarbowego, a mianowicie:

I. w Kołomyi ku Gwoźdzcowi w ½ pierwszej mili przy jednym z ostatnich domów kolonii Baginsberg przed wbiegiem drogi

prowadzącej od południa do Kołomyi, do poboru:

a) myta drogowego za dwie mile, t. j. za 1. i 2. mile i

b) myta mostowego według I. klasy taryfy za most Nr. 11, majacy 10 saźni długości a prowadzący przez strumień Turka

w 3/4 drugiej mili pod Podhajczykami.

Ale ponieważ w Kołomyi znajdują się już dwie rogatki mytowe, a mianowicie ku Jabłonowu i ku Łanczynowi a mogłoby się wydarzyć, że wozy przybywające Horodeńskim gościńcem łączącym

przez rogatkę w Kołomyi ku Gwoźdzcowi, miałyby udać się ku Jabłonowu lub Łanczynowi, przeto ułatwienie zaprowadzone dla obudwu rzeczonych rogatek mytowych, mianowicie, że wszystkie te partye, które w przejeździe z Łanczyna ku Jabłonowu lub odwrotnie w jednym i tym samym dniu opłaciły myto drogowe, na jednej z rogatek kołomyjskich ku Łanczynowi lub Jabłonowu i wykażą się z tego cedułą, są wolne od opłaty myta drogowego na drugiej rogate, -- rozszerza się także na stacyę w Kołomyi ku Gwoźdzcowi.

II. W Starym Gwoźdzeu w 1/4 9/100 trzeciej mili przy karczmie

dworskiej, do poboru:

a) myta drogowego za dwie mile, a mianowicie: za 3cia i 4ta

mile i

b) myta mostowego II. klasy za most Nr. 20, mający 28 sązni długości, a prowadzący przez młynówkę i za most Nr. 22 mający 11<sup>5</sup>/<sub>6</sub> sążni długości a prowadzący przez strumień Czerniawe, przyczem jednocześnie znosi się teraźniejszą stacyę myta w Podhajczykach (zwaną Stary Gwożdziee).

III. W Wierzbowcach z miejscem ustawienia w 4/4 czwartej mili przy karczmie w Wierzbowcach, do poboru myta drogowego za dwie mile, mianowicie za 5ta i 6ta mile, przyczem znosi się

stacyę myta w Czerniatynie.

IV. W Horodence w kierunku północno-wschodnim ku Uścieczkowi w <sup>3</sup>/<sub>4</sub> <sup>4</sup>/<sub>100</sub> szóstej mili przed wbiegem drogi prowadzącej z Potoczysk do poboru myta drogowego za dwie mile, t. j. za 7mą i 8mą milę, nakoniec:

V. w Uścieczku w 3/4 ósmej mili na dotychczasowem stanowisku do poboru:

a) myta drogowego za dwie mile az do rogatki mytowej w Tłustem przy Tarnopolskim gościńcu łączącym, tudziez

b) myta mostowego według I. klasy taryfy za most Nr. 78. mający 16 sążni, 4 stopy długości, a prowadzący przez strumień

Co podaje się do powszechnej wiadomości z tym dodatkiem, że pobór opłat mytowych w przytoczonych powyżej, nowo ustanowionych stacynch myta skarbowego, zaczyna się od 1go stycznia 1867 roku.

Lwów, dnia 31. maja 1866.

(1050) Lizitazions-Kundmachung. (1

Nr. 5856. Vom k. k. Kreisgerichte Tarnopol wird hiemit kundsemacht, daß die zur Hereinbringung der durch Moses Parnas wider Rubin Peczenik ersiegten Wechselsumme von 850 fl. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 14. April 1862 der Gerichtstosten von 7 fl. 35 kr. öst. W., der Erekusionskosten pr. 3 fl. 52 kr., 6 fl. 87 kr. und 51 fl. 46 kr. österr. W. auf den 13. April 1866 und 4. Mai 1866 mittelst Bescheides vom 7. Februar 1866 Z. i612 ausgeschriedene Feilbiethung bes dem Schuldner Rubin Peczenik gehörigen ein siebenten Theiles der Realität Nr. 99 und 100 in Tarnopol wegen Mangel an Kaufslustigen fruchtlos verlief. Diese Realitätenantheile nunmehr in einem einzigem Termine, d. i. den 26. Juli 1866 hiergerichts in den Bormittagsstunden unter nachstehenden Bedingungen werden feilgebothen werden:

1. Ale Ausrufepreis wird ber Schapungewerth von 2063 ff.

332/, fr. öft. 2B. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden, vor dem Beginn der Feilbiethung zu Händen der Feilbiethungskommission 10% des Ausrufspreifes, d. i. den Betrag von 206 fl. 4 fr. oft. W. zu erlegen, welchen Betrag dem Ersteher in den Kaufpreis eingerechnet, den Uebrigen aber sofort zurückgestellt werden wird.

3. Collte fein Anboth um ober über ben Schähungswerth gemacht werben, fo werden diefe Realitätenantheile auch unter bem Schähungs=

werthe um mas immer für einen Preis veräußert werben.

4. Der Ersteher ist verbunden, die auf den feilzubiethenden ein Siebenteltheile der Realität Mr. 99 und 100 haftenden Schulden ins soweit fic der zu biethende Preis erstrecken wird, zu übernehmen, wenn tie Gläubiger ihr Geld vor ber allenfalls vorgesehenen Aufkunstigung nicht annehmen wollten.

5. Der Ersteher wird verbunden sein, langstens bis jum Ab- laufe von 30 Tagen nach Rechtskraft bes bie Lizitazion genehmigenben gerichtlichen Beschlußes ben Lizitazionstaufschilling nach Abschlag

des bereits erlegten Badiums gerichtlich zu erlegen.

6. Nachden der Ersteher so die Feilbiethungsbedingungen wird erfüllt haben, wird bemfelben das Eigenthumsdefret über den erstans denen Ein siebenten Theil der Realität Nr. 99 und 100 in Tarnopol ausgesertigt sämmtliche Schulden aus deren Lastenstande gelöscht und auf den Lizitazionserlös übertragen werden.

Wegen Einsichtenahme der auf biefen feilzubiethenden Realitäteantheilen haftenden Lasten werden die Gläubiger an das hierortige

1

Grundbuchsamt, hinfichtlich ber landesfürstlichen Steuern an bas hier-

ortige f. f. Steueramt gewiesen.

Die Befdreibung und ber Schapungeaft der feilzubiethenben Realitätsantheile konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen

Deffen jene Gläubiger, welche nach bem 24. Janner 1866 an tas Grundbuch gelangen follten, oder denen aus mas immer für einem Grunde der Ligicagionebescheid vor tem erften Ligitagionstermine nicht jugeftellt werden mare ju Sanden des Grn. Advofaten Dr. Weissstein und burch gegenwärtiges Ebift verständigt werben. Tarnopol, am 16. Mai 1866.

Edykt.

Nro. 7573. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, ze w skutek odczwy c. k. sądu krajo-jowego lwowskiego z dnia 17. lutego 1866 do l. 8481 na prosbe galic. Towarzystwa kredytowego we Lwowie przeciw Karolowi Seligmanowi celem zaspokojenia wierzytelności 10.479 złr. 3 kr. m. k. czyli 11.003 zł. 1/2 c. w. a. wraz z pn. rozpisuje się na podstawie uchwały c. k. sadu krajowego Iwowskiego z dnia 17. lutego 1866 do l. 8481 dozwolona exekucyjna sprzedaz połozonych w obwodzie przemyskim dóbr Bobrówka, jak Dom. 230, pag. 98, 1. 12 haer. p. Karolowi Seligmanowi własnych, którato sprzedaż w tutejszym c. k. sadzie w trzech terminach, a mianowicie: dnia 20. sierpnia 1866, dnia 17. września 1866, dnia 29. października 1866, każdego razu o godz. 10tej przed południem pod następujacemi warunkami odbędzie się:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu

pozyczki przyjeta w sumie 41.824 zł. 21 c. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający winieu jest dziesiątą cześć ceny wywołania w sumie 4182 zl. 42 c. w gotowiznie, w książeczkach galic. kasy oszczędności, w listach zastawnych galic stan. Towarzystwa kredytowego lub galic. obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowan go, nigdy jednak pad wartość nominalną takowych, liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadium czyli zakład złozyć; któreto wadium w gotowiznie złożone najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

3. Gdyby dobra te w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cene wywołania, a w trzecim terminie za taką cene, któraby na zaspokojenie zahypotekowanych długów z przynależytościami wystarczała, sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się termin do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków na dzień 29. października 1866 o godz. 4tej po poludniu z tym dodatkiem, że niestających tak uważać się będzie, jak gdyby do większości głosów stanowiących przystąpili byli.

4. Cheć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny, tu-

dzież warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z pobytu wiadomych do rak własnych, tudzież tych wierzycieli, którymby uchwała licytacyę pozwalająca albo wcale nie, albo w należytym czasie doręczoną nie została i tych, którzyby po dniu 5. grudnia 1865 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adw. kraj. Dra. Regera postanowionego i przez edykta zawiadamia się.

Z c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 2. czerwca 1866.

(1051)Obwieszczenie.

Nro. 9296. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, iż relicytacya V. schedy dóbr Isakowa i Siekierczyna w obwodzie kołomyjskim, przedtem Juliusza Przyjemskiego własnej, obecnie na imie pana Jana Zeregiewicza, jak Dom. 378, pag. 446, n. 17 haered. i Dom. 454, pag. 177, n. 37 haered. zaintabulowanej, celem sciągniecia resztującej ceny kupna w sumie 11.103 zł. 71 c. w. a., pani Helenie Maciejowskiej przynależnej, z odsetkami po 5% od dnia 1. maja 1866 zalegającemi, tudzież kosztów niniejszej czekucyi w kwocie 16 zł. 22 c. w. a. na rzecz pani Heleny z Przyjemskich Maciejowskiej pozwala się, którato relicytacya dnia 19go lipca 1866 o godzinie 9tej z rana odbędzie się, w którym terminie dobra te i niżej ceny szacunkowej, to jest 29.400 zł. w. a., za jaką bądź cenę sprzedane będą.

Jako wadium stanowi się kwota 2940 zł. w. a.

Resztę warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny sprzedać się mających dóbr w tutejszej registraturze

przejrzeć wolno.

O tej licytacyi uwiadamiają się wierzyciele, którzyby po 21. lipca 1865 z wierzytelnościami swemi do tabuli weszli, przez edykta i kuratora, którego się dla nich w osobie pana adwokata Kwiatkowskiego ze substytucyą p. adwokata krajowego Rosenberga ustanawia.

Stanisławów, dnia 30. maja 1866.

(1044)© dift.

Mro. 29971. Bon bem Lemberger f. f. Landes= als Sandels= gerichte wird bem Joseph Rotenstreich mit biefem Edifte befannt gemacht, daß wider benfelben über Unsuchen bes Wolf Czopp am 24ten Janner 1866 3. 4023 ein Auftrag jur Bahlung einer Wechselsumme von 264 fl. 53 fr. oft. W. f. R. G. erlassen wurde.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ist, so wird dem Joseph Rotenstreich ber Gr. Landesadvofat Dr. Frankel mit Gubstitnirung bes Brn. Landesadvokaten Dr. Laudesberger auf feine Wefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes: als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 13. Juni 1866.

Aundmachung.

Dro. 5505. Anläglich ber Aufstellung bei Feldpoft bei ber f. f. Nordarmee werden nachstehende Bestimmungen gur allgemeinen

Die f. f. Feldpon wird fich blos mit ber Aufnahme und Bestellung von Korrespondenzen, Sariften und Geldsendungen befaffen.

Alle bei den Feldpostämtern aufgegebenen und bei denselben einlangenden unrekommandirten Privatbriefe der öfterreich. Militais (Offiziere, Militarparteien, Militarbeamten und Maunschaft) find bon der Entrichtung der Portogebür ganzlich befreit, für rekommandirte Briefe ift nur bie Rekommandazionegebur von 10 Afr. einzuheben.

Geld- und Schriftsendungen bagegen unterliegen dem tarifmäßi-

Auf der Adresse ber Rorrespondengen und Genbungen ift jedenfalls die Bezeichnung: "Nordarmee", dann das Regiment oder Rorps, welchem der Adressat angehört, wo möglich auch bas Bataillon, die Divifion, Kompagnie, Estadron u. f. m. anzugeben.

Von der f. f. galizischen Postdirefzion.

Lemberg, am 13. Juni 1866.

(1045)Sundmachung.

Mr. 5501. Während der diesfährigen Badesaison wird vom 15. Juni 1866 bis auf weitere Bestimmung eine tagliche Bothenfahrpost zwischen bem Bahnhofe in Mszana und dem Badcorte Lubien wielki verkehren und hierdurch eine täglich zweite Gelegenheit mit ber Wien-Rrakauer-Noute für Rorrespondenzen, Beitungen und Werthsendungen

Diese Bothenfahrpost wird vom Bahnhose in Uszana nach Anfunft des Buges Dr. 1 aus Krakau um 8 Uhr 55 Minuten Frub abgehen, in Lubien um 11 Uhr 20 Minuten eint effen, von Lubien um 3 Uhr 15 Minuten Rachmittag zurudfehren, und in Mszana um 5 Uhr 40 Minuten Abends vor Ankunft des Buges Dr. 2 aus Lemberg ankommen.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. t. galig. Poft-Direfzion.

Lemberg, den 13. Juni 1866.

Senfurs.

Dr. 28835. Bur Befegung einer Kontumagthierargtensftelle in der Bufowina mit dem Sahresgehalte von 400 fl. oft. 28. und dem Genuße einer freien Wohnung oder des Relutums von 100 fl. öfterr. Währ, wird der Konfurs bis 15. Juli 1866 ausgeschrieben.

Bewerber, welche geprufte Thierargte fein muffen, haben ihre Gefuche mit ber Abschrift bes Diplome, ben Dokumenten fiber ihre Befähigung und bisherige Verwendung unter Angabe der Sprach= fenntnisse bei ber Bukowinger f. f. Landesbeborte zu überreichen.

Von der Bukowinger f. f. Landesbehorde.

Czernowitz, am 26. Mai 1866.

Kundmachung.

Mr. 8067. Das f. f. Lantergericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestot verliehenen Amtsgewalt über Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft im Grunde S. 16 bes Berfahrens in Pressachen zu Recht erkannt:

Der Inhalt der polnischen Brodur: "Powinność nasza w obec sporu między Austrya a Prusami i Włochami przez Pillera Widmana, Lwów, nakładem autora, drukiem K. Pillera 1866" begrunde den Thatbestand des Berbrechens ber Storung ber öffentlichen Rube, es werde daher die weitere Berbreitung Diefer Brodure fur den gangen Umfang des öfterreidischen Raiferstaates im Grunde S. 36 des Prefgesetzes verbothen und hiedurch im Grunde S. 7 der Prefordnung die verfügte Befchlagnahme der gangen Auflage für gerechtfer. tigt erklärt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 6. Juni 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 8067. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa na mocy §. 16. postępywania w

sprawach prasowych orzeka:

Treść broszury pod tytułem "Powinność nasza w obec sporu między Austryą a Prusami i Włochami przez Karola Widmana, Lwow, nakładem autora, drukiem K. Pillera 1866" zawiera istotę czynu zbrodni zakłócenia spokojności publicznej z Sfu 65 prawa karn., przeto dalsze rozpowszechnienie tej broszury w całym obrębie państwa austryackiego w myśl S. 36 ustawy prasowej zakazuje się i tem samem zabrania całego nakładu w myśl S. 7 postępowania prasow, za usprawiedliwione uznaje się.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Z c. k. sadu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 6. czerwca 1866.

(1025)Edift.

Mro. 3098. Bom Samborer t. t. Kreisgerichte wird hiemit fundgemadt, daß uder Unsuden des Grn. Mathias Kampf mider grn. Franz Langner gur Befriedigung ber von ihm mit dem rechtefraftigen Uriheile vom 6. Juli 1864 3. 5567 erfiegten Kapitalesumme von 8400 fl. oft. 2B. fammt ben vom 10. August 1860 Saufenben 5% Binfen, bann ber mit 24 fl. 12 fr. jugefprochenen Gerichtefosten und fur bas gegenwartige Ginfdreiten richtig gestellten Exefuziones foften im Betrage von 30 fl. 82 fr. oft. B. Die exefutive Feilbic= thung der dem orn. Franz Langner gehörtgen 3/4 Teile der ju Sambor sub KN. 49 Przemysler Biertels liegenden Realitat in 2 Terminen, und zwar am 1. August und 5. Ceptember 1866, jedesmal um 9 Uhr Bormittage hiergerichte mit bem Beifage abgehalten werben wird, tag, falls an diefen Terminen diefe Realitat nicht um ober über ben Schätungemerih veräußert merden follte, die Gläubiger bie: mit gur Feststellung erleichternder Bedingungen auf den 28. Geptember 1866 um 4 Uhr Madmittags vorgeladen werden, mit bem Unhange, daß die Ausbleibenden gur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden gegählt werden.

1. Bum Ausrufepreife mird ber Schähungewerth von 14729 ft.

673/4 fr. öft. 28. angenommen.

2. Jeder Rauflustige mit Ausnahme des exekuzioneführenden Gläubigere, welcher ohne Erlag, jeroch gegen Intabulirung des Babinme auf feiner Forderung jur Ligitagion jugelaffen wird, ift verbunden 10 Perzent ale Angeld zu Sanden der Ligitagionskommiffion im Baaren ju erlegen, weldes tem Meiftbiethenden in die erfte Raufschillingshalfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion jurudgestellt merden; dagegen wird ihnen die Ginsicht ber Lizitazions=

bedingungen in der h. g. Registratur freigestellt. Hienon werden der Erekuzionsführer Mathias Kampf. Bruno Languer im eigenen Ramen, bann Franz Languer burch feinen Bevollmöchtigten Bruno Langner, die f. f. priv. ofterr. Sparkaffe in Wien, die f. f. Finangprofuratur ju Lemberg Ramens des h. Militar-Alerard. Eisig Bernfeld, Isak Mayer, ber b. Landegaudschuß in Lemberg Mamens der Landestonfurreng, Fr. Klementine Kornberger, Joseph Mayer, die lobt. Grundentlastungsfonds Direkzion in Lemberg, Valentin Okniński, die liegende Maffe nach Majer Friedmann burch ben Rurator 21bv. Dr. Kohn mit Cubstituirung des 21bv. Dr. Ehrlich, Franz Hoffmann, Fradel Oraner, Hersch Bernfeld, endlich alle jene Gläubiger, welche erft nach bem 10. Februar 1866 in bas Grundbuch gelangen follten, ober welchen aus was immer für einem Grunde biefer Befdeib nicht zugestellt werben fonnte, durch ben Ru-

Dr. Pawliński verständigt. Aus dem Rathe des f. f Kreisgerichtes.

Sambor, om 30. April 1866.

rator Hrn. Adv. Dr. Czaderski mit Substituirung des Hrn. Adv.

Mro. 31102. Bom Lemberger f. k. Landesgerichte wird hiemit öffentlich fundgemadt, daß über die am 11. Juni 1866 burch Tadeusz Uzieblo, Eigenthümer und Firmaführer ber hierortigen Schnittund Galanteric-Waarenhandlung, angezeigten Bahlungseinstellung über das wo immer tefindliche bewegliche und das in den Kronlandern, für welche das Wefet vom 17. Dezember 1862 Wirtfamfeit hat, befindliche unbewegliche Vermögen der befagten Firma bas Vergleichs. verfahren eingeleitet werde, mit bem, bag ber Beitpunft gur Anmels bung ter Forderungen und bie Borladung gur Ausgleichsverhandlung selbst insbesondere werde fund gemacht werden, daß es jedoch jedem Glaubiger frei fiebe, feine Forderung mit ber Rechtswirfung bes S. 15 des obigen Gefetes fogleich anzumelden.

Bur Durchführung des Vergleichsverfahrens wird der hiefige

f. f. Notar Gr. Szemelowski hiemit delegirt.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 12. Juni 1866.

Aro. 10176. Bom Stanislauer f. f. Kreis- ale Wechselgerichte wird dem, dem Aufenthalte nach unbefannten B. Gottesmann mittelft gegenwärtigen Editts bekannt gemacht, es fet wider ihn unterm 6ten Juni 1866 3. 10176 eine Bablungeauflage über 607 fl. 49 fr. öft. 2B. ju Gunften ber Betty Klein erlaffen und biefe bem abwefenden Geflagten in ter Perion bes grn. Advofaten Dr. Skwarczyński mit Substituirung des Brn. Abvokaten Tr. Przybytowski bestellten Rurator jugestellt worden.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanislau, am 6. Juni 1866.

ber dem Moses Brenner gehörigen Realitäteantheile Rnro. 535/5 in Zolkiew.

Mro. 2076. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zolkiew wird hiermit fundgemacht: es werden gur Bornahme der mit biergerichtlichem Bescheibe vom 29. September 1864 3. 2055 bewilligien erefutiven Feilbiethung ber in Zolkiew sub KNro. 535/5 liegenden, bem Moses Brenner gehörigen Realitätsantheile wegen dem Grn. Karl b. Berndt mittelft Urtheils bes Lemberger f. t. Landesgerichtes vom 19. Oftober 1859 3. 9330 zuerkannten Restschadens pr. 945 ff. und

57 fl. 75 fr. öft. D. bereits jugesprochenen Roften 10 fl. 22 fr., 8 fl. 93 fr., 8 fl. 77 fr. und 7 fl. 63 fr. oft. 28. unter den bereits feftgeftellten Bedingungen gmei Termine: ber erfte gum 20. Juli 1866, ber zweite gum 20. Auguft 1866, und follten biefelben fruchtlos ablaufen, ber Termin gur Geftfegung ber erleichternden Bedingungen jum 10. September 1866 jebesmal um 9 Uhr Bormittage biergerichts angeordnet.

Wovon die Berlautbarung mit bem geschieht, bag ber Schabungeaft und die Ligitagionebedingniffe mahrend ber Amteftunden in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingefeben , ober in Abichrift erhoben

werden können.

Bom f. f. Begirksamte als Gericht. Zołkiew, am 5. Juni 1866.

E dykt.

Nr. 5976. C. k. sad obwodowy w Samborze wzywa niniejszem posiadacza wekslu z daty Klimiec dnia 17. listopada 1864, a dnia 1. maja 1865 w Skolem platnego na sume 100 zł. wal. austr. na własną ordre opiewającego przez Eliasza Friedlaender wystawionego, zaś przez Salamona Baszty akceptowanego, zawierającego na stronie odwrotnej giro in bianco, azeby go w przeciągu dni 45 liczac od dnia trzeciego umieszczenia niniejszego edyktu w gazecie urzędowej do tutejszego sądu złożył, lub prawo do tego wekslu w tym samym czasie udowodnił, gdyż w przeciwnym razie tako wy za umorzony uznanym zostanie.

Sambor, dnia 29. maja 1866.

(1036)G b i f t.

Dro. 18982. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werben bie Inhater ber angeblich in Berluft gerathenen, am 1. April 1856 Gerie 485 rerloften, auf ben Ramen ber gr. fath. Rirche in Zalosce lautenden 21/2 % oftgaligifden Rriegebarlebene-Dbligarion Dro. 3368 vom 1. Rovember 1816 über 533 fl. 20 fr. aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die frägliche Obligazion bem Gerichte vorzulegen und die Befihrechte darzuthun, midrigens folche nach Berlauf diefer Frift fur amortifitt erflart werden wird.

Bom f. f. Candesgerichte.

Lemberg, am 12. Mat 1866.

#### Edykt.

Nro. 18982. Ces. król. sad krajowy lwowski wzywa niniejszem posiadaczy obligacyi wschodnio-galicyjskiej 21/2 % pozyczki wojennej Nr. 3368 z dnia 1. listopada 1816 na 533 złr. 20 kr., dnia 1. kwietnia 1856 serya 485 wylosowanej, na imię gr. kat. kościoła w Załoścach wystawionej, która jakoby zaginąć miała, aby w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni wyż wymienioną obligacyę sądowi przedłożyli i prawo posiadania takowej wykazali, w przeciwnym bowiem razie po upływie tego terminu ta obligacya za amortyzowana uznana bedzie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 12. maja 1866.

(1033)Obwieszczenie.

Nr. 16995. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że na prośbe p. Ludwiki z hrab. Zeleńskich Wezykowej wykreślenie sumy 2000 zł. w m. k. w stanie biernym dóbr Rokicina na rzecz Jakóba Chociałowskiego zaintabulowanej, uchwałą z dnia 2. grudnia 1865 l. 58868 dozwolonem zostało.

Ponieważ miejsce pobytu Jakóba Chociałowskiego jest niewiadomem, zatem ustanawia się dla niego na jego koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata krajowego Dra. Mecińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Sermaka kuratorem, i temuz kuratorowi powyz-

szą uchwałę doręcza się.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 5. maja 1866.

Rundmachung.

Mro. 27646. Das f. f. Sandelsminifterium bat mit hoben Er= lag vom 30. April 1866 3. 5966 dem Johann King, Ingenieur in London (Bevollmächtigter Emanuel Ziffer, Dberingenieur ber Lemberg-Czernowitzer Ginsenbahn in Lemberg), auf die Erfindung einer Konstrufzion verschraubter Gittermande aus Schmied= und Gugeisen, ein ausschließendes Privilegium für die Dauer von fieben Sahren

Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galigifden Statthalterei.

Lemberg, am 31. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 27646. C. k. ministerstwo handlu nadało wysokiem rozporządzeniem z 30. kwietnia 1866 l. 5966 Janowi King, inzynierowi w Londynie (pełnomocnik Emanuel Ziffer, nadinżynier uprzyw. Lwowsko-czerniowieckiej kolei żelaznej we Lwowie), wyłączny przywilej siedmiuletni na wynalazek przyrządzania śrubowanych przegród kraciastych z żelaza kutego i lanego.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. maja 1866.

(1039)

### Ronturs

der Gläubiger des Thomas Kulczycki.

Mr. 31015. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, und bas in ben Kronländern, für melde die Jurisdikzionsnorm vom 20ten November 1852 Rro. 251 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen bes Lemberger Schneibermeisters Thomas Kulczycki ber

Ronfurs eröffnet.

Mer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage wider ben Konkursmaffe = Bertreter herrn Dr. Dzidowski fur beffen Stellvertreter herr Dr. Meciński ernannt wurde, bei diesem Landesgerichte bis Ende August 1866 anzumelden, und in ber Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft beffen er in diese ober jene Rlasse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gefamm= ten zur Konfursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn fie ein eigenthümliches Gut aus der Maffe zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, fo gmar, daß folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensagions-, Eigenthume- oder Pfandrechtes, das ihnen fonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Zur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubigerausschüffe wird die Tagfagung auf den 3. September 1866 Rachmittags 4 Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt, ju welcher die Gläubiger mit dem Beifage vorgeladen werben, daß die Dichterscheinenden ber Stimmenmehrheit der Erschienenen werden als beitretend angesehen

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, den 12. Juni 1866.

Ronfure.

Mr. 4598. Posterpedientenftelle bei ber mit bem Zeitpunkte ber Bahneröffnung Lemberg - Czernowitz an Stelle des bisherigen Boft= amtes und Pouftagion ine Leben trettenden f. & Pofferpedigion in Otynia

gegen Bertrag und Raugion von 200 fl.

Bezüge tes Pofferpedienten 170 Gulben Bestallung, 30 Gulben Amtepauschale, 400 Gulden Bothenpauschale jährlich für Unterhal= tung 4mal täglicher Postbothenfahrten jum und vom gleichnahmigen Bahnhofe, welches Bothenpauschale übrigens bann eine entsprechenbe Berminderung erhalten mußte, wenn obige Bothenfahrten in einer geringeren Bahl als 4mal taglid fofige est murben.

Bewerber haben ihre achörig gesten pelten Gesuche unter boku-mentirter Nachweisung des Altere. Wohlverhaltens, der bieherigen Beschäftigung und Vermögensverhaltniffe und zwar, wenn fie bereits in öffentlichen Diensten fiehen, im Bege ihres Amtsvorstandes fonft aber im Bege der guffandigen politischen Behörde binnen 3 Bochen

bei ber Postdirefzion Lemberg einzubringen.

Unter fonft gleichen Umftanden bat ber fur bie Bothenfahrten die geringfte Bergutung fordernte Bewerber ben Borgug.

Von der k. k. galiz. Postdirekzion.

Lemberg, am 6. Juni 1866.

(1018)Melizitazions : Kundmachung.

Mr. 8108 ex 1866. Bur Wiederverpachtung ber Bier- und Brandwein = Propinationegerechtsame ber IV. Delatyner Pachtsetzion, bestebend aus den Ortschaften Lanczyn, Dobrotow, Krasna und Sadzawka auf die Dauer vom Tage ber Uebernahme bis Ende Oftober 1867 wird mit bem Ausrufepreise des jahrlichen Pachtschillinges von 5750 fl. Cage! Fünftausend Siebenhundert Fünfzig Gulden oft. B. auf Gefahr und Rosten der kontraktbrüchigen Propinazionepachter Berl und Salamon Horn die öffentliche Berfteigerung am 27ten Junt 1866 in ter Amtstanglei bes Delatyner f. f. Kameral-Birthichatsam= tes um 9 Uhr Bormittage abgehalten werden.

Die wesentlichsten Pachtbedingnisse find folgende:

1. Jeder Pachtlustige hat 1%/100 des Ausrufspreises als Vadium

ju Sanden ber Lizitazionefommiffion zu erlegen.

2. und der als Ersteher erflärte Meistbiether binnen acht Tagen nach erhaltener Verständigung eine Pachtkauzion in ber Galfte bes jährlichen Pachtschillinges im Baaren ober in annehmbaren Obliga= zionen nach dem Kurswerthe beim Delatyner f. f. Kameral-Wirth. schaftsamte zu erlegen, sodann ben Pachtzins in vierteljährigen verfallenen Raien baselbst punktlich zu entrichten.

3. Wer nicht für fich sondern für einen britten ligitiren will, muß fich mit einer auf biefee Geschäft ausdrücklich lautenden legalifirten Vollmacht seines Kommittenten ausweisen.

4. Es werden auch schriftliche, verflegelte mit dem Badium versebenen Offerte angenommen, melde vom Offerenten eigenhandig gefcrieben und gefertigt, ben Preisanboth in bfferr. Babr. nicht nur in Ziffern sondern auch in Buchstaben deutlich ausgedrückt und nichts enthalten durfen, mas mit ben Lizitazionsbedingniffen nicht im vollen Ginflange mare, im Gegentheile muß barin bie ausbrudliche Erflarung vorkommen, daß der Efferent die Lizitazionebedingnisse kenne, und fich denfelben unbedingt unterziehe.

Diefe Offerte muffen langitens bis 6 Uhr Abende Tage vor ber Religitagion beim Borfrande bes Delatyner f. f. Kameral-Wirthichafteamtes überreicht werben, ba am Ligitogionstage felbit unter feiner Bebingung schriftliche Offerten angenommen merben konnen.

5. Minderjährige, Merarialrudfiandler, bann jene, melde megen Berbrechens ober Vergegens aus Gewinnsucht in Untersuchung waren, und nicht für unschuldig erklärt muiden, find von der Berhandlung ausgeschlossen.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe fonnen por und mabrend der Lizitazion beim Delatyner f. t. Kameral Wirthichaftvamte eingefeben

werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfs-Direkzion. Stanisławów, am 2. Juni 1866.

(1015)Editt.

Mro. 30743. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mird über die unterm 9. Juni 1. J. gur Bahl 30743 angezeigte Ginftellung ber Bahlungen bes b. o. Sandlungshaufes Gebruber Johann und Basil Towarnicki bie Ginleitung bee Ausgleichsverfahrens über bas fammtliche bewegliche und das in denjenigen Landern, fur welche das Gefet vom 17. Dezember 1862 Dro. 97 R. G. B. cilt, befindliche unbewegliche Bermogen der Schuldner mit tem Beifate befannt gemacht, bag der Zeitpunkt gur Unmelbung der Forderungen und die Borladung jur Ausgleicheverhandlung felbit insbesondere merte fundgemacht werden, daß es jedoch jedem Gläubiger freiftehe, feine Fordes rung mit ber Rechtswirfung bes §. 15 fogleich anzumelben.

Bom f. f. Lanbesgerichte. Lemberg, den 9. Juni 1866.

(1043)Rundmachung.

Dr. 5333. Bom 20. Juni 1. 3. an werden bie bisher 4mal wodentlich Boftbothenfahrten Skafal-Parnopol auf taglich vermehrt und in nachstehender Ordnung furfiren :

Ben Skafat täglich um 4 Uhr Nachmittage. Bon Tarnopol täglich um 4 Uhr Früh.

In Tarnopol täglich um 8 Uhr Abends. In Skatat täglich um 8 Uhr Vormittag.

Bon ber f. t. galig. Poft=Direfgion.

Lemberg, am 8. Juni 1866.

Ogloszenie.

Nr. 2281. Ponieważ kasa krajowa nie jest dotąd urządzoną, przeto w zastępstwie takowej będzie Filia Banku Angielsko-Austryackiego wypłacać we Lwowie płatne dnia 1go lipca 1866 r. kupony od obligacyi pożyczki krajowej, zaciagnionej dla zapobieżenia nedzy w kraju.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Ksiestwa Krakowskiego.

We Lwowie dnia 12. czerwca 1866.

(1059)Ausverkaut

der Modewaaren des J. Kühmayer

beginnt am 18. Juni 1866 in beffen Gewolb sub Nro. 361 Stabt, in Folge des über beffen Bermögen mit Beschluß bes Sochlöblichen k. k. Landesgerichtes vom 30. Mai 1866 3. 28712 eingeleiteten Alusgleichsverfahrens.

## Anzeige Blatt.

## raciiosichia prywalko.

Gegen Zahnschmerz

empfehlen zum augenblicklichen Stillen: "Bergmann's Zahnwolle" a Sülse 20 fr.

S. F. Klein's Witwe & Gebhardt

in Lemberg.

Mein Bergeichniß über echte

### Haarlemer – Blumenzwiebeln

mit Anhang einiger Commer- und Berbftfamereien ift erschienen und liegt auf gefälliges Berlangen jur Franto = Berfendung bereit.

> Ernst Kahllen aus Erfart, Caamen- und Pflanzenhandlung. Prag, Postgasse 1016 I.

(1027)

(437-14)